### Nº 295.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Donnerstag, den 10. December 1829.

Angekommene Fremde vom 8. December 1829. Hr. Erbhern Twardowski aus Szczuczyn, Hr. Erbhern Dabski aus Koscielee, I. in No. 1. St. Martin; Hr. Erbhern Nitkowski aus Mierzejewo, Hr. Erbherr Szelski aus Orzefzkowo, Hr. Pächter Goslawski aus Chocicza, Hr. Aktuar Jakubowski aus Kosten, I. in No. 168. Wasserstraße.

Befanntmadjung.

Bom unterzeichneten Königl. Landgericht wird hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Rammmachermeifier Friedrich und Anna geborne Szymanska Knotheschen Eheleute die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes durch den coram notario et testibus
am 10. August c. errichteten und am 3.
b. Mts. gerichtlich recognoscirten und
resp. verlautbarten Ehekontrakt vor Einsscheitung der Ehe ausgeschlossen haben.

Posen ben 16. November 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Sąd podpisany podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, iż tuteyszy Grzebieniarz Fryderyk Knothe i iego na teraz iuż małżonka Anna z domu Szymanska przez kontrakt przedślubny coram notario et testibus w dniu 10. Sierpnia r. b. zawarty a w dniu 3. m. b. sądownie rekognoskowany i resp. ogłoszony, współność maiątku i dorobku prawnie wyłączyli.

Poznań d. 16. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Daß der Ziegelmeister August Patz und die Charlotte Louise geborne Schusbert zu Winnary bei Posen durch den Ehevertrag vom 30. August c. vor ihrer Verheirathung die Gemeinschaft der Gater und des Erwerbes ausgeschlossen has ben, wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Posen den 16. November 1829. Kró Königlich Preuß, Land-Gericht.

Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszem do publicznéy wiadomości, że Ceglarz August Pätz i Charlotta Louiza z Schubertów kontraktem ślubnym z dnia 30. Sierpnia r. b. przed ninieyszem w związki małżenski wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Poznań d. 16. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Citation.

Auf 'bie von ber Barbara Liffecta ge= borne Ewert, in Gnefen wohnhaft, gegen ihren Chemann Roch Lifiecti alias Pozwinsti, wegen boslicher Berlaffung angebrachte Chefcheidungs = Rlage haben wir einen Termin gur Beantwortung ber= felben und Juftruction ber Sache auf ben 27. Marg f. Vormittage um 9 Uhr vor dem herrn Landgerichts , Referendarius Strempel in unferm Inftruction8=3immer angefest, und laden ben= felben, ba er bisher bon feinem Aufents halte feine Rachricht gegeben hat, hier= burch offentlich vor, ben obigen Termin entweber perfonlich ober burch einen ges fetilich zuläßigen Bevollmachtigten, wo= ju bie Juftig=Commiffarien Gobesti, b. Renfowsfi und Lydtfe in Borfchlag ge= bracht werben, mahrzunehmen, die Mage ju beantworten, feine Ginwendungen anzuzeigen, und bie Beweismittel beigus

Zapozew Edyktalny.

anadominate cos about a period one desirable.

W skutku skargi przez Barbarę z Ewertów Lisiecką w Gnieźnie zamieszkałą, przeciw małżonkowi swemu Rochowi Lisieckiemu inaczey Pozwińskiemu względem złośliwego opuszczenia o rozwód zaniesiona, wyznaczyliśmy Termin do odpowiedzi na takowa i do instrukcyi sprawy na dzień 27. Marca r. p. zrana o godzinie 9. przed Ur. Strempel Referendaryuszem w sali instrukcyiney sądu naszego odbyć się maiący, na który pozwanego, gdy dotąd o swym pobycie żadnéy niedał wiadomości, ninieyszém publicznie zapozywamy, aby terminu tego albo osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego, na których Kommissarz Sprawiedliwości Sobeski, Reykowski i Lydtke przedstawiaią się, dopilnował, na skargę odpowie-

beingen, ober anzugeben, widrigenfalls. nach bem Untrage ber Alagerin, bas Band der Che gefrennt, und ber Be-Hagte gur Tragung ber Chescheidungs= Strafe und Roften verurtheilt werden mirba

Gnefen ben 9. November 1829.

dział, zarzuty swe przytoczył lub dowody podał. W razie albowiem przeciwnym według wniosku powód. ki, węzeł małżeński rozwiązanym i pozwany na poniesienie kosztów i kary rozwodowéy skazanym zosta-

Ronigl. Preuß. Landgericht. Gniezno dnia 9. Listopada 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Packette and missyess Issa chesa distribution of the land leader

Bekanntmachung. Der privilegirte Pfandverleiher Benoch Sehrimmer hiefelbst hat barauf angetra= gen, die feit langer als feche Monaten bei ihm verfallenen Pfander., beffebend. in Rleibungeficen und einigem Gilber= zeng, offentlich an ben Meiftbietenben gu verfaufen, und ift bagu ein Termin auf ben 18. Februar f. Bormittags um 9 Uhr vor dem herrn Gecretair Dober in der Wohnung des Pfandverleihers angesett. Es werben baber bie Gigenthumer biefer verfallenen Pfanber auf. gefordert, bor obigem Auctions-Termine entweder biefelben einlofen, ober wenn fie gegen die fontrabirte Schuld gegrun= dete Einwendungen haben, folche bein unferzeichneten Konigl. Landgericht gur weitern Berfügung anzuzeigen, wibri= genfalls mit dem Berkaufe der Pfandfince verfahren und ber Pfandglaubiger wegen feiner in bem Pfandbuche eingetragenen Forderungen aus dem Raufgel= be befriedigt, ber Ueberschuß aber an Die Urmen-Caffe abgeliefert und Niemanb

### OBWIESZCZENIE.

Uprzywileiowany tuteyszy Lombard czyli pożyczalnik uczynił wniosek o to, ažeby fantý, które iuż przeszło sześć miesięcy u niego przepadly, składaiące się z sukien i nieia. kich sreber, drogą publiczney aukcyi sprzedane zostały. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 18. Lutego przed Delegowanym. Sekretarzem Roeder o godzinie gtéy w zamieszkaniu tegoż Lombarda. Wzywa się więc właścicieli tychże przepadłych fantów, aby takowe przed powyż wyrażonym terminem aukcyinym albo wykupili, lub też ieżeliby przeciw kontraktowemu długowi ugruntowane zarzuty mieli, o takowych podpisanemu Król. Sądowi Ziemiańskiemu do dalszego zadecydowania uczynili doniesienie, gdyż w przeciwnym razie z przedarzą fantów postapioném i wierzyciel zastawów względem długu swego w xiędze zastawów zapisanego z pienięmit feinen Ginwenbungen gegen bie fon= trabirte Pfandichuld weiter gehort wer= ben foll.

Gnefen ben 12. Dovember 1829.

Ronigl. Preug. Lanbgericht.

dzy zebranych zaspokoionym, zbywka zaś kassie ubogich oddana i nikt z zarzutami swemi przeciw kontrak. towemu długowi zastawnemu dalév słuchanym bydź gr.a.

Gniezno dnia 12. Listopada 1829. Król. Pr. Sad Ziemiański.

#### Befanntmachung.

baumichen Erben gehörige Papiermuble Aderland, Wiefen, Garten und ber bagenen Saulanderei, im Jahre 1818 gerichtlich auf 18143 Athl. 15 fgr. 6 pf. bietenben in ben

am 17. Februar, am 17. April und am 18. Juni 1830, bier anftebenden Terminen, wobon ber lette peremtorisch ift, wieder verkauft werden, wogu wir Raufer einlaben.

Die Tare und Raufbebingungen tons nen in ungerer Regiftratur eingefeben merben.

Meferit ben 28. September 1829.

Ronigt. Dreug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Papiernia pod miastem Trzcielem Es foll bie bei ber Stadt Tinschtiegel, w powiecie Miedzyrzeckim leżąca Meferiger Rreifes gelegene, ben Gich= i sukcessorom Eichbaum nalezaca, ma być wraz z należącemi do niéy mit Bohn- und Wirthschafte. Gebauben, przyległościami jako to: domostwem mieszkalném, budynkami gospodargu gehörigen, im Leczner haufande gele- skiemi, rola, takami ogrodami i goi gospodarstwem na olendrach Leczner zwanych, z któremi w roku tarirt, ba bie Raufgelber nicht vollstan- 1818. na tal. 18,143 sgr. 15 den. 6 big gezahlt find, offentlich an ben Meift- oceniong zostala, publicznie naywiscey daiacemu, z przyczyny niezłożenia w zupełności summy kupna, znowu na nowo przedana. przedaży téy wyznaczone są termina licytacyine na

dzień 17. Lutego dzień 17. Kwietnia i dzień 18. Czerwca 1830.

Ostatni z nich iest peremtorycznym. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna tu w Registraturze podpisanego sądu przeyrzeć možna.

Międzyrzecz d. 28. Wrześ. 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Bufolge Auftrage bes Ronigl. Landge= richts zu Frauftabt haben wir im Bege ber nothwendigen Gubhaftation jum Berfauf ber zu Deu-Lubufch unter Dro. 3. belegenen und bem Philip Schermerle augehörigen Udernahrung, welche aus einem Wohnhaufe, Rubftalle, Scheuer, Garten, 4 Magbeburgifche Morgen Wiefenland, und 31 Morgen Uderland bestehend, einen Termin auf ben 119. Sanuar f. fruh um 8 Uhr auf ber biefigen Gerichtsftube anberaumt, gu melchem wir bie Raufluftige, Befig= und Bahlungefabige biermit vorladen, mit bem Bemerfen, baf ber Meiftbiefenbe nach vorherig erfolgter Genehmigung bes gedachten Königlichen Landgerichts ben Bufchlag zu gewärtigen bat.

Ronigl. Preug, Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Król, Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczy. liśmy do sprzedania w drodze konieczney Subhastacyi w Nowym Lubo. szu sub Nr. 3. położonego, z iednego domu mieszkalnego, iednéy stayni, stodoly, 4 morg magd., łąki, i 31 morg roli, składaiącego się gospodaistwa a Filipowi Schermerlowi należącego się, termin na dzień 19. Stycznia r. p. zrana o godź. 8. w tuteyszéy Sądowév Izbie, na który ochote do kupienia i zdolności do zapłacenia i posiadania maiących ninieyszém zapozywamy, z tém nadmienieniem, iż naywięcey daiący za poprzedniczem zatwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziemiańsk. przybicia spodziewać się może.

Król. Pr. Sąd Pokoju.

#### Auction.

In Folge Auftrage des Königl. Land-Gerichts zu Bromberg foll ber, ben hierselbst verstorbenen Casimir und Tosephate Piecho vösischen Sheleuten zuge, hörige Mobiliar-Nachlaß, bestehend aus Aupfer, Leinenzeng, Meubles, Kleidungsstücken ze., im Termine den 18. Januar 1830 Morgens 8 Uhr hierselbst öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Vezahlung verkauft werden.

Rauflustige laben wir ein, sich an gebachtem Tage zahlreich zu versammeln. Strzelno ben 1. December 1829.

Konigl. Preuß, Friedensgericht.

Barren e Shar e en je mais je

#### ANUK GYA

Wskutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Bydgoskiego, ma być po zmarłych Kazimierzy i Józefacie małżonkach Piechowskich ruchoma pozostałość, składająca się z miedzi, bielizny, meblów, przyodziewku it. d. w terminie dnia 1 8. Stycznia r. p. zrana o godzinie 9. w mieyscu, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zaplatę sprzedaną.

Ochotę kupienia maiących wżywamy, aby się w rzeczonym dninlicznie zgromadzili.

Strzelno d. 1. Grudnia 1819. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Nach einjährigem Leiben enbete am 28sten November 1829 unfere geliebte Mutter, die Frau Oberhofmeisterin Grafin Balbburg-Truchfeß, geborine Grafin Kalnein, ihr und so theures Leben. Mit betrübten Herzen melden wir diesen unersetzlichen Berluft.

Pauline Baronin v. Albedyhl, geb. Grafin Baldburg=Truchfe.f. Baron v. Albedyhl, Major im 18. Infant.= Regmt.

Guffan Baron b. Albednht,

Ein hohes Ministerium bes Innern hat ber Gesellschaft zur Beleuchtung ber Städte, unter bem Namen J. B. Schmis, auf die von derfelben erfundenen und mittelst gesehmäßig niedergelegten Zeichnungen und Beschreibungen bestimmten Lasternen und Lampen, an welchen Linsen, Prismen und paravolisch geformte Scheins werfer, aus zwei Glaskbrern ohne Schatten gebildet, angebracht sind, so wie auf die bamit verbundenen Gegenstände, ein ausschließliches Patent ertheitt, gultig für den ganzen Umfang der Preußischen Monarchie bis zum 27. Oktober 1837.

Angeige für Landwirthe. Muf meinem hiefelbst an der Barthe belegenen Speicher find nunmehr wieber Schüttungen wie gewöhnlich ju vermiethen. Fr. Bielefelb.

Meinen auf Ruhndorf habenden Garten (unter bem Ramen ber Klugsche bekannt) bin ich Willens, von kommende Dftern auf ein oder mehrere Jahre gu verpachten, und konnen Pachtlustige zu jeder Zeit die Bedingungen bei mir erfahren, Dominifanerftrage Do. 371. Baarth.

Mit meiner neu etablirten Porcellain=, Fapenec= und Glaswaaren=Bandlung en gros und en détail empfehle ich mich einem geehrten Publifum, indem ich billige Preise und prompte Bedienung verspreche. Pofen ben 7. December 1829.

Peter Lippmann,

im Uhrmacher Sepfe'schen Saufe Do. 325. Jubenftrage.

Wirflich biesjahrigen schonen aftrachanischen Caviar erhielt F. W. Grag.

Den zweiten Transport fliegenben Affrachanischen Caviar, frifche Neungugen und große Zurfische Trauben-Rofinen erhielt Simon Siefiefdin, in ber Breslauer Strafe.

3mei Mahagonne, 1 Aborne und 1 Birten-Flügel-Forte-Piano, von gang vorzüglichem Tone und Spielart, deren Datier garantirt wird, find wieder angefommen und fiehen billigst zum Berkauf bei E. Jahn, Pofen, Markt Do. b2.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Gefreide-Arten.     | Mittwoch den 2. Dezember.                                                             |                                                         | Freitag den<br>4. Dezember, |                                                        | Montag den<br>7. Dezember. |                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                     | von<br>Riv.fgr.vf.                                                                    | bis<br>Mr.fgr.pf.                                       | von:                        | bis .                                                  | von<br>Mr.fgr.vf.          | bis<br>detergraps          |
| Meisen der Scheffel | 1 12 6<br>- 27 6<br>- 21 -<br>- 15 -<br>- 17 -<br>- 25 -<br>- 8 -<br>22 -<br>5 1 12 6 | 1 — —<br>— 22 —<br>— 16 —<br>— 18 —<br>— 27 —<br>— 11 — | - 24-                       | - 21 - 15 - 18 - 25 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 | William Service Service    | - 26 -<br>- 21 -<br>- 15 - |